# Posener Intelligenz : Blatt.

# Sonnabende, den 22. Mai 1824.

Ungefommene Fremde vom 17ten Mai 1824.

Nerr G. Liegoza, verabschiedeter K. Ruß. Capitain, aus Corfu, Herr Gutebesitzer v. Niegolewefi aus Wolosciejowto, I. in Nro. 243 Breslauerstraße; Pr. Gutebesitzer v. Wildonsti aus Kraiewicz, I. in Nro. 99 Wilde; Pr. Gutebesitzer v. Madziminsti aus Zostawio, I. in Nro. 116 Breitestraße.

### Den 18ten Mai.

Fürst Alexander Galicin nebst Gemahlin aus Dresden, blos übernachtet; Ir. Gutsbesitzer v. Biegunsti aus Potolic, I. in Nro. 244 Breslauerstraße; Herr Lieutenant v. Dalwich aus Marienwerder, Hr. Oberamtmann Quoß aus Mittloster, I. in Nro. 99 Wilde; Hr. Gutebesitzer v. Budziszewöfi aus Gosciejewo, Hr. Gutebesitzer v. Dzieduszisti aus Neudorf, I. in Nro. 116 Breitestraße; Hr. Gutebesitzer von Gorzensti aus Wittsonin, I. in Nro. 384 Gerberstraße; Pr. Gutebesitzer von Dębinsti aus Czewieczewo, I. in Nro. 391 Gerberstraße.

Subhaftations = patent.

Auf den Antrag der Euratoren der I. G. Treppmacherschen Eredit = Masse, sollen nachstehende dazu gehörige, hier auf der Borstadt Graben belegene, jest in drei Theile getheilten Grundstücke defentlich meistbietend verlauft werden, und zwar:

1) bas jest mit Nro. 30 bezeichnete, aus einem massiven Speicher von 2 Etagen, einen Stall und Remisfengebäude bestehet und einen Flachen = Inhalt von 4x Muthen

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek Kuratora massy kredytowey J. G. Treppmachera, następuiące do massy tey należące na tuteyszem przedmieściu Grobli położone, na trzy części podzielone grunta publicznie więcey daiącemu przedane bydź maią:

1) Grunt liczbą 30 oznaczony z murowanego spichrza o dwóch piętrach, stayni, wozowni składaiący się, a 41 Prętów 131 Stóp w sobie zawierający, 53131 Suß enthält, bessen Werth auf 5069 Rthlr. 24 fgr. 7 pf.

gerichtlich ausgemittelt ift,

2) die jest die Mro. 29 Litt. B. bezzeichnete, eine Wagenremise nebst Stall, Drangerie und Wohngebaube, einen Brunnen, den ganzen Garten, nebst den darinnen besindlichen Anlagen und einen Flächen-Raum von 386 M. und 20 Kuß einschließenden Antheil, dessen tarmässiger Werth überzhaupt 7918 Athlie. 5 sgr. 10 pf. beträgt,

3) bersenige Antheil, welcher in einem neuen Speicher, einem Hinterhause und in einer Mauer von der Strasse be besteht, einen Flächen Maum von 50 M. 28 Muß enthält, und mit der Haußnummer 29 Litt.

A. versehen ist, dessen Tarwerth sich auf 5201 Athle. 14 fgr. 2

pf. beläuft.

Rauflustige werden hiermit vorgelaben, in den hierzu vor dem Deputirten Landgerichtsrath Fromholz auf

> ben 31. Juli, ben 2. October, ben 18. December c.

Vormittags um 9 Uhr anberaumten Terminen, von welchen der lekte peremtorisch ist, in unserm Instructions-Zimmer zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben und zu gewärtigen, daß vorgedachte Grundstücke dem Meistbietenden gegen baare Bezahlung in Courant ad Depo-

downie ná 5069 Tal. 24 sgr. 7 fen. otaxowany.

- 2) Grunt liczbą 29 litt. B. oznaczony, z wozowni, stayni, domu mieszkalnego, oranżeryi, studni, całego ogrodu z wszelkiemi w nim założeniami składaiący się, a 386 Prętów 20 stóp zawieraiący na 7918 tal. 5 śrgr. 10 fen. otaxowany,
- 3) Grunt z nowego śpichrza, budynku mieszkalnego w tyle i z muru przy ulicy będącego składaiący się, 50 Prętów 28 stóp zawieraiący na 5201 tal. 14 śgr. 2 fen. otaxowany.

Ochotę kupna i zdolność posiadania maiących wzywamy, aby się w terminach do przedaży na dzień

> 31. Lipca, 2. Października, 18. Grudnia r. b.,

o godzinie otey zrana przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu naszego Fromholz w izbie naszey instrukcyiney wyznaczonych, z których ostatni zawitym iest stawili, i licyta swe podali, a naywięcey daiący za gotową opłatą do Depozytu przyderzenia spodziewać się może, ieżeli żadna prawna niezaydzie przeszkoda.

situm adjudicirt werben, in fofern nicht gesetliche Sinterniffe eintreten.

Die Tare, Raufbedingungen und Zeich, nung fonnen jederzeit in unferer Regi= ftratur eingeschen werden.

Pojen den 26. Marg 1824.

Roniglich Preuß. Landgericht.

. Cubhaftatione=Patent.

Das allhier unter Mrd. 143 in ber Meffer = Schmidt = Gaffe belegene, ju ber 3. G. Treppmacherschen Erebit = Daffe gehörige maffine brei Etagen hohe Mohn= haus nebst einem Sofraum, foll auf ben Antrag ber Curatoren biefer Maffe subhasta gestellt werden.

Diefes Grundftud ift im Monat Ja= muar: 1817 auf 4976 Rtlr. 15 far. ab= nefchalt worten, und fann die biesfallis ge Ent, fo wie die Raufbedingungen in unferer Regiftratur nachgesehen werben.

Die befitfabigen Raufluftigen werben aufgefordert, fich in

ben 31. Juli, ben 2. October,

ben 18. December c. Barmittags um o Uhr in unferm Ge= richte = Locale angefehten Bietungs = Ter= minen, wovon ber feste peremtorifch ift, vor dem Deputirten Landgerichts = Rath Fromholig einzufinden, und ihre Gebote abzugeben, und ber Meistbietende hat ben Bufchlag zu gewärtigen, in fofern nicht gefehliche Umftanbe entgegen fteben.

Posen den 26. Marz 1824.

restar dor an in the

Taxa, warunki kupna i rys gruntów tych każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 26. Marca 1824.

Król. Pruski Sad Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Kamienica o trzech piętrach wraz z podwórzem w Poznaniu przy ulicy nożowey pod liczbą 143 położona, do massy kredytowey J. G. Trepmachera należąca; na wniosek kuratora massy publicznie sprzedaną będzie.

Kamienica ta w Styczniu 1817 na 4976 Tal. 15 sgr. otaxowana została i taxa tey iako też warunki kupna w Registraturze naszey przey-zane bydź moga.

Ochotę kupna i zdolność posiadania maiacych wzywamy, aby w terminach sprzedaży na dzień

31. Lipca,

2. Października i

18. Grudnia r. b.

o godzinie gtey w naszey izbie In strukcyiney przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim Fromholz wyzna czonych, z których ostatniiest zawity, stawilisię i licytaswe podali, a naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może, ieżeli żadna prawna niezaydzie przeszkoda.

Poznań d. 26. Marca 1824. Abnigl. Preuß. Landgericht. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations = Patent.

Das im Posener Arcise belegene, ben Felician v. Walknowskischen Erben zugeshörige Gut Annsign mit dem dazu gehösrigen Borwerk und Dorfe Drogocin, welches zusammen nach der gerichtlichen Tare auf 17686 Athlr. 18. sgr. 7 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Anstrag eines Gläubigers im Wege der nothewendigen Subhastation öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungs-Termine sind auf

ben 1. September c.,

ben 1. December c., und ber peremtorische Termin auf

ben 12. Marg 1825., vor unserm Landgerichtsrath Fromholz Vormittags um 9 Uhr allbier angesetzt.

Besitzsähigen Käufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß der Zuschlag erfolgen soll, in sofern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme zulassen.

Wer bieten will, hat, bevor er zur Licitation zugelassen werden kann, 1000 Rthlr. baar, ober auch in Pfandbriefen als Caution dem Deputirten zu erlegen.

Die Tare kann zu jeder Zeit in unferer Registratur eingesehen werden.

Posen ben 29. Marz 1824. Koniglich Preuß. Landgericht.

# Bekanntmachung.

Das im Schrodaer Kreise belegene, zur Casimir von Zablockischen Concurs= Masse gehörige Gut Jaroslawiec, soll

# Patent subhastacyiny.

Dobra Knyszyn z przyległem folwarkiem i wsią Dragocin w Powiecie Poznańskim sytuowane a do Felicyana Walknowskiego należące, ogólnie na 17,686 talarów 18 śgr. 7 fen. oszacowane, na wniosek iednego z Wierzycieli w drodze koniczney subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, i termina licytacyi na dzień

1. Września, 1. Grudnia r. b., i termin zawity na dzień

przed naszym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Fromholz o godzinie gtey zrana tu wyznaczone zostały.

Zdatność kupna posiadających o terminach powyższych z tą wzmianką uwiadomiamy, że przyderzenie nastąpi, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą.

Kto licytować chce i nim do licytacyi przypuszczonym będzie, winien kaucyą 1000 tal. w gotowiznie lub w listach zastawnych Deputowanemu zlożyć.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Poznań d. 29. Marca 1824.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

#### Obwieszczenie.

Dobra Jarosławiec do massy konkursowey Kaźmierza Zabłockiego należące w Powiecie Szredzkim położone, od Sgo Jana r. b. na rok ieden bon Johannis b. J. ab, auf ein Sahr

meiftbietenb verpachtet werben.

Der Termin hierzu fteht auf ben 28. Juni c. um 9 Uhr bor bem Landge= richte-Referendarius Arzymdzinski in un= ferm Inftructions = 3immer an.

Die Bedingungen fonnen in ber Regis

ftratur eingesehen werben.

Posen ben 6. Mai 1824.

Ronigl. Preuß. Lanbgericht.

naywięcey daiącemu wydzierzawione

bydź maia

Termin tym końcem na dzień 28. Gzerwca r. b o godzinie gtey przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Krzywdzińskim w izbie instrukcyiney Sądu naszego wyznaczo. ny został.

Warunki w Registraturze przeyrza-

ne bydź mogą.

Poznań d. 6. Maia 1824. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiań-

Befanntmachung.

Das im Schrodaer Rreise belegene, jum Peter v. Gofolnickischen Rachlaffe gehörige Gut Piglowice, foll gur Befriebigung eines Glaubigers, auf brei Jah= re bon Johanni c. bis babin 1827 ber= pachtet werben.

hierzu fieht ein Termin auf ben 22. Juni a. c. bor bem Deputirten Landge= richte-Referendarins Rantaf Bormittage um 9 Uhr in unferm Inftructione = 3ims mer an.

Wer bieten will, hat, bevor er gur Licitation zugelaffen werben fann, 300 Mtlr. baar als Caution zu erlegen.

Die Bedingungen konnen 4 Bochen por bem Termine in der Registratur eingesehen werden.

Pofen ben 15. April 1824. Ronigi. Preuß, Landgericht. Obwiesczenie.

Wies Piglowice w Powiecie Szredzkim położona, a do pozostałości Piotra Sokolnickiego należąca, dla zaspokoienia iednego wierzyciela na lat 3 od S. Jana r. b., až do tego czasu 1827 wydzierzawioną być ma.

W tym celu wyznaczonym został termin na dzień 22. Czerwca 1824., przed Deputowanym Referendaryuszem Kantak, o godzinie 9. zrana w naszéy Izbie Instrukcyinéy.

Kto licytować chce, i nim do licytacyi przypuszczonym być może, kaucyą 300 Tal. w gotowiźnie złożyć winien.

Warunki 4. tygodnie przed terminem w Registraturze przeyrzane być moga.

Poznań d. 15. Kwietnia 1824. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung. Das im Schrodaer Rreife belegene,

Obwieszczenie.

Wies Dembicz z folwarkiem Brzebem Joseph v. Malczewefi gehörige Gut ziak, w Powiecie Sredzkim położorichtsrath Bruckner hierfelbst an. Wer bieten will, bat, bebor er gur Licitation jugelaffen werben fann, 500 Milr. baar als Caution bem Deputirten zu erlegen.

Die Bedingungen konnen 4 Wochen bor bem Termin in ber Registratur ein= gefeben werden.

Pofen ben 12. April 1824.

Ronigl. Preug. Land gericht.

Ebietal=Citation.

Muf bent im Pofenfchen Rreife belege= nen, bem Ignag v. Laftowefi gehori= gen Gute Cobota, wozu die Dorfer Go= botg, Byttowo und ber vierte Theil bes Dorfe Blottowo geboren, fieht Rubr. III. unter gerichtlich verficherten Schul= ben Dro. 1. eine Poft von 500 Rthlr. ober 3000 Gul. poln. welche ber fruhere De= fiber Cafimir v. Moraczewski laut Proto= coll vom 29. September 1796 als eine zu 5 proCent zinsbare Evictional = Schuld für die unbefanuten Erben bes Johann bon Moraczewsti in Galligien agnobcirt hat, und welche ex Decreto nom 14. Muguft 1797 eingeragen worden.

In dem am 30. Juni 1818 mit bem Ignag von Laszkowski gefchloffenen Rauf-Contratte haben die Berkaufer Cafimir b. Moraczewstischen Erben die Lo-

Dembies und Bormerf Brzegiaf, foll na, do Ur. Jozefa Malczewskiego auf 3 Jahre von Johanni c. bis babin - nalezaca, na lat 3 od S. Jana b. r., 1827 verpachtet werden. Biergu fieht az do tego czasu 1827. wydzierzaein Termin auf Den t. Juli c. Bor= wiong być ma. W tym celu wyzna. mittags um 10 Uhr vor dem Landge= czonym iest termin na dzień 1. Lipca r. b. zrana o godzinie 10téy, przed W. Sędzią Brükner w zamku sądowym. Kto licytować chce, i nim do licytacyi przypuszczonym byc może winien kaucya 500 Tal. Deputowanemu złożyć.

> Warunki cztery tygodnie przed terminem w Registraturze przeyrzane być mogą.

Poznań d. 12. Kwietnia 1824. Król., Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Na dobrach Sobocie w powiecie poznańskim, do których wsie Sohota, Bytkowo i czwarta część wsi Złotkowo należą, Ur. Ignacego Łaszkowskiego własnych, znayduje się Rubr. III. pomiędzy długami sądownie zabezpieczonemi summa 500 tal. czyli 3000 Złt. polsk., którą to summe poprzedni posiedziciel Ur. Kaźmierz Moraczewski podług protokulu z dnia 29. Września 1796 iako summe ewikcyonalną i prowizyonalna po 5 od sta dla niewiadomych sukcessorów Jana Moraczewskiego w Galicyi, uznał, i ta summa ex decreto z dnia 14. Sierpnia 1797. zaintabulowaną została. W kontrakcie kupna z Ur. Ignacym Łaszkowskim zawartym, sukcessorowie Kaźmieschung bieser Post im Hypotheken. Buche du bewirken übernommen, jest barauf angetragen, und behauptet, daß sie getilgt sey.

Es ift baber ein Termin auf ben 17. Juli c. por bem Landgerichterath From= bolg Vormittags um 10 Uhr in unferm Gerichte = Schloffe angefeit, und werben bie imbefannten Erben bes Johann bon Moraczewefi, beren Ceffionare, over bie fonft in ihre Rechte getreten find, anfies forbert, im gedachten Termine perfon= lich oder burch gehbrig legitimirte De= vollmächtigte, zu welchen ihnen die Jufig-Commiffarien Brachbogel, Bon und Giznai in Borschlag gebrocht werden. zu erscheinen ihre Anspruche an Diefe Post, beren Befriedigung die Extrahenten behaupten, anzumelben, und gehörig nachzuweisen, widrigenfalls fie mit ihren etwanigen Realanspruchen an bas Grund= find prafludirt und ihnen ein ewiges Stillschweigen auferlegt, die Poft aber im Snpotheken = Buch geloscht werden wirb.

Pofen ben 19. Februar 1824. Ronigl. Preufisches Landgericht.

Subhastations = Patent.

Das in Pudewitz unter Nro. 9 bes legene, bem vormaligen Kämmerer Da= niel Thilisch zugehörige städtische Grund= stück, welches

- 1) aus einem in Sachwerk gebauten Saufe,
- 2) einem Schuppen,
- 3) einem Brunnen, unb

rza Moraczewskiego iako przedawcy, obowiązali się summę rzeczoną wymazać i teraz o to wnosili i twierdzili, że summa ta już zaspokojona, W tym celu wyznaczonym zostat termin na dzień 17. Lipca r. b. przed południem o 10. godzinie przed Sęd. Ziem. Fromholz w naszym Zamku sadowym, i wzywaia się niewiadomi sukcessorowie Jana Maraczewskiego i ich Cessyonaryusze lub ich praw Nabywcy, aby sie na rzeczonym terminie osobiście lub przez Pełnomocników, na których Kommissarzy sprawiedliwości Brachvogel, Boy i Giżycki proponują się, . stawili; ewo protonoyo do toy summy, którey zaspokoienie Ektrahenci twierdzą, zameldowali i należycie udowodnili, w przeciwnym bowiem razie z swą realną pretensyą do gruntu prekludowani, i im wieczne milczenie nakazanem, summa rzeczona zaś w xiędze hipoteczney wymazana zostanie.

Poznań d. 19. Lutego 1824. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Domostwo byłego Radzcy mieyskiego Daniela Thilisz, w rynku pod Nrem 9. w Pobiedziskach położone, wraz z szopą, studnią, i ogrodem przy nim będącym, wszystko na 908 Tal. 16 śbgr. 5 den. sądownie ocenionem, na wniosek realnych Wierzycieli drogą publicznéy licytacyi

4) einem bahinter belegenen Garten, naywięcey befteht, und nach ber gerichtlichen Taxe auf 908 Rthlr. 16 fgr. 5 pf. geichatt worden ift, foll auf ben Untrag ber Realglaubiger offentlich an ben Deift= bietenden verfauft werden.

Der Bietungs = Termin ift auf ben 21. Juli c. bor bem Deputirten Land-Gerichts-Referendarius Ribbentrop Morgens um 9 Uhr allhier angesett werben.

Besitfahige Raufer werben baber ein= geladen, fich in bemfelben perfonlich ober burch gesetlich gulaffige Bevollmachtigte einzufinden, und ihre Gebote abzugeben, mit bem Bebeuten, baß auf bie nach Berlauf bes Licitations = Termins etma einkommenden Gehnte nicht meiter reflec= tirt werden foll.

Der Bufchlag wirb, wenn fein gefeß= liches Sinbernif eintritt, nach bem Termin erfolgen.

Die Tare fann jebergeit in unferer Registratur eingesehen werben.

Posen ben 1. April 1824.

Ronigl. Preug. Landgericht.

daiacemu sprzedaném być ma.

Końcem takowey licytacyi wyznaczony iest termin na dzień 21. Lipca r. b., przed Deputowanym Referendaryuszem Ribbentrop, zrana o godzinie gtéy, w sali sadu tu-

teyszego.

Wszystkim więc do posiadania takiéy nieruchomości zdolnym, i ochotę do kupna maiącym czyni się ninieyszém wiadomo, aby gdy swe licyta podawać zechcą, w tychże terminach się stawili, z tym oświadczeniem, że na licyta po terminie podawane względu żadnego mieć się nie bedzie, a przyderzenie po terminie nastąpi, ieżeli żadna prawna nie zaydzie przeszkoda.

Taxa téy nieruchomości w Registraturze naszéy przeyrząną bydź

może.

and the production of the court of the confidence of the confidenc

together the second of the sec

and cinema in Exchange echanica spreading bestarying mangallo na doctor

Poznań d. I. Kwietnia 1824. Król. Pr. Sad Ziemiański. Subhaftatione = Patent.

Das zu Kurnik auf der Schulgasse unter Mro. 137 belegene, dem Martche Abraham gehörende Grundstück, welches früher die Nummer 110 gehabt hat und am 9. Februar d. F. auf 174 Mthlr. 10 sgr. gerichtlich abgeschäft ist, soll auf den Antrag eines Real=Gläubigers des sentlich an den Meistbietenden verkauft werden. Es ist dazu ein peremtorischer Licitations-Termin auf den 23. Juni 2. c. Vormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Landgerichts = Referendarius den Kryger in unserm Gerichts = Schlosse angesetzt.

Besitzschige und Kaufluftige werben bazu mit bem Bemerken eingeladen, baß bas Grundstück bem Meistbietenden zusgeschlagen werden foll, in sofern nicht gesetzliche hindernisse eintreten.

Die Tare und bie Kaufbedingungen tonnen täglich in unserer Registratur ein=

gefehen werden.

Wofen den 22. Mars 1824. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Grunt pod liczbą 137 przy ulicy szkolnéy w Kurniku położony, Martche Abrahama właściwy, dawniey liczbą 110 oznaczony, a w dniu 9. Lutego r. b. na 174 Tal. 10 śbrgr. sądownie otaxowany, na wniosek wierzyciela realnego publicznie więcey daiącemu przedany być ma.

Tym końcem termin zawity na dzień 23. Czerwbar. b. o godzinie gtéy zrana przed Deputowanym Referendaryuszem Kryger, w naszym sądowym wyznaczony został, na ktory ochotę kupna i zdolność posiadania znaiących z tym oznaymieniem zapozywamy, iż grunt ten więcéy daiącemu przyderzonym zostanie, ieżeli żadna prawna nie zaydzie przeszkoda.

Taxa i warunki przedaży codziennie w Registaaturze naszéy przeyrzane być mogą.

Poznań d. 22 Marca 1824. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański, Dublicanbum.

Auf den Antrag eines Realglandigers sollen die, dem Linton v. Krzyzarowski gehörigen, im Schrodaer Kreise belegenen Güter, Murzyncwoborowe und Groß = und Klein = Elnpia, von welchen ersteres auf 28050 Athlr. 7 fgr. 3 pf. und letzteres auf 33408 Athlr. 1 fgr. 3 pf. gerichtlich taxirt worden sind, einzeln verkauft werden.

Die Bietungs = Termine fichen auf

ben 22. Juni,

ben 22. September, und

ben 22. December c.

Wormittags um 9 Uhr, von welchen ber ber Lettere peremtorisch ift, vor bem Landgerichts = Rath Ryll in unserm In= ftructions = Zimmer an.

Rauf = und Besitfähige werben vorsgeladen, in diesen Terminen entweder perstonlich, oder durch gesetzlich zulässige Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Gestote abzugeben und zu gewärtigen, daß der Zuschlag an die Bestbietenden erfolsgen soll, in sofern nicht gesetzliche Umsstände eine Ausnahme gestatten.

Die Taxe fann in ber Registratur ein=

gefehen werben.

Pofen den 16. Februar 1824. Koniglich Preuf. Landgericht. Obwiesczenie.

Na wniosek wierzyciela realnego, dobra Murzynowoborowe i Słupia wielka i mała, Antoniego Krzyżanowskiego dziedziczne, w powiecie Sredzkim położone, pierwsze na tal. 28050 śrgr. 7 fen. 3, ostatnie na tal. 33408 śrgr. 1 fen. 3 sądownie otazowane, poiedyńczo przedane być maią.

Termina licytacyine
na dzień 22. Czerwca,
na dzień 22. Września,
na dzień 22. Grudnia r. b.
rana o godzinie 9., z któryc

zrana o godzinie 9., z których ostatni iest zawity, przed K. S. Z. Ryll w izbie instrukcyjney Sądu naszego wyznaczone zostały. Ochotę kupna mających i do posiadania zdolnych wzywamy, aby się na terminach tych osobiście lub przez prawnie dozwolonych Pelnomocników stawili, poczem, gdy iakowa prawna nie zaydzie przeszkoda, naywięcey dający przysądzenia spodziewać się może.

Taxa w registraturze przeyrzana bydź może.

Poznań d. 16. Lutego 1824. Król- Pr. Sąd Ziemiański.

# Subhaftations = Patent.

Auf den Antrag einiger Gläubiger, soll das den Erben der Francisca Rogozinska geborne von Wilczynska gehörige, hier auf dem alten Markt unter Nro. 8 belegene gerichtlich auf 115.79 Athlr. 7 ggr. 8 pf. gewürdigte massive Haus, meistbietend verkauft werden.

Die Bietungs = Termine stehen auf

ben 28. April, ben 29. Juni, und ben 31. August c.

Bormittags um 9 Uhr, von welchen ber lettere peremtorisch ift, vor bem Landgerichterath Ryll in unserm Instruktione = Zimmer an.

Kauf = und Besitsfäbige werden vorsgeladen, in diesem Termine personlich, oder durch gesetzlich zulässige Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben und zu gewärtigen, daß der Zuschlag an den Meistbietenden erfolgen wird, in sofern nicht geschliche Umstände eine Ausnahme zulassen.

Die Tare und Bedingungen konnen in ber Registratur eingesehen werben.

Pofen den 14. Januar 1824.

Polyarki do majquiosei Muenwana Gostina w Powiecie Obornickia

Ronigt. Preuf. Landgericht.

reloconcy releines:

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek niektórych Wierzycieli, kamienica pod liczbą 8. wrynku starym położona, do sukcessorów
Franciszki z Wilczyńskich Rogozińskiey należąca, sądownie na Talarów 11,579 dgr. 7. fen. 8. oceniona,
naywięcey daiącemu przedana być
ma.

Termina licytacyi
na dzień 28. Kwietnia,
na dzień 29. Czerwca, i
na dzień 31. Sierpnia r. b.,
o godzinie 9téy, z których ostatni

iest zawity przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Ryll, w Izbie Instrukcyjney Sądu naszego wyznaczone zostały.

Ochotę kupna i zdolność do posiadania maiących wzywamy, aby się na terminie tym osobiście, lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników stawili, i licyta swe podali, poczem gdy prawna nie zaydzie przeszkoda naywięcey daiący przysądzenia spodziewać się może.

Taxa i Warunki w Registraturze

przeyrzane być mogą.

the appointment of the state

Poznań d. 14. Stycznia 1824. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański. Offener Urreft.

Allen und jeden, welche von dem in Concurs versunfenen Joseph Kuczonoki zu Kurnik irgend etwas an Gelde, Sachen, Effecten ober Briefschaften au sich haben, wird hiermit angedeutet, demselben nicht das Mindeste davon zu verabfol en, vielniehr dem unterzeichneten Gerichte davon sofort Anzeige zu machen und die Gelder ober Sachen, jedech mit Vorbehalt ihrer daran habenden Kechte, in unser Depositorium einzuliefern.

Sollte bessen ungeachtet bem Gemeinsschuloner Kuczonsti nach Erlassung biesses offenen Arrestes etwas bezahlt voor ausgeantwortet werden, so wird dieses für nicht geschehen geachtet, und zum Besten der Masse anderweit beigetrieben werden. Sollte aber der Juhaber solscher Gelber oder Sachen dieselben verschweigen oder zurückhalten wollen, so bat er zu gewärtigen, daß er seines daran habenden Unterpfandes und anderen Richts für verlustig erklärt werden wird.

Pojen beit 17. April 1824.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Areszt otwarty.

Zaleca się każdemu ktoby cokolwiek w pieniędzach, effektach i skryptach, do Iozefa Kuczynskiego z Kurnika należących posiadał, aby takowe iemu nie wydawał, owszem Sądowi podpisanemu natychmiast o tem doniósł, i pieniądze, rzeczy, z zastrzeżeniem sobie praw do nich służących, do Depozytu naszego złożył.

Gdyby iednak mimo zalecenia tego wspólnemu dłużnikowi Iózefowi
Kuczynskiemu po wydaniu ninieyszego aresztu otwartego pieniadze
zaplacone lub rzeczy wydane bydź
miały, takowa zapłata i wydanie za
żadne poczytane i powtórnie na
rzecz massy ściągnione bydź maią.

Gdyby zaś posiadacz peniędzy lub rzeczy takowe zamilczeć lub zatrzymać miał, za utracaiącego wszelkiego do nich prawa i zastawu uznany bydź ma.

Poznań d. 17. Kwietwnia 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

eien den 14. Januar 1800 fores

Bekanntmachung. Die zu ber im Oborniker Kreise beles genen Herrschaft Murowana-Godlin ges hbrigen Borwerke, Obwiesczenie.

Folwarki do maiętności Murowana Goślina w Powiecie Obornickim położoney, należące:

The second secon

I had a source of a source with the third warmen a transmission and her

1) Pila,

2) Przependowo,

3) Boduffomo und Rafownia,

4) bie Bier = und Brandtwein=Propination in ber Herrschaft Mur. Gostin,

sollen auf ben Antrag ber Gläubiger auf 3 Jahre von Johanni b. J. bis das bin 1827 bffentlich meistbietend ver= pachtet werden. Die Bietungs-Termine sind

fur Pila auf ben 26. Juni c.,

- Przependowo ben 28. Juni c.,

— Bodussowo und Rakownia auf ten 26. Juni c., bie Propination

auf ben 28. Juni c.,

Vormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Landgerichtsrath Bruckner in unferm Partheien-Zimmer angesetzt, wozu wir Pachtlustige mit dem Bedeuten ein laden, daß am Ende eines jeden Wirthschafts-Jahres die Pacht geräumt werden muß, wenn die Güter im Wege der Subhastation verkauft werden sollten.

Die übrigen Bedingungen konnen in ber Registratur eingesehen werden. Jeber Lieitant muß 200 Atlr. Caution deponis ten.

Pofen ben 7. April 1824.

1) Pila,

2) Przependowo,

3) Budussowo i Rakownia,

4) propinacya piwa i wódki, w maiętności Mur. Goślińskiey, na wniosek wierzycieli na trzy po sobie idące lata od S. Jana r. h. do S. Jana 1827 roku, publicznie więcey daiącemu wydzierzawione być maią. Termin licytacyi

na Pile dnia 26. Czerwca r. b. na Przependow d. 28. Czerw. r. b. na Bodussowo i Rakownią d. 26. Czerwca r. b.,

na propinacya na dzień 28. Czerwca r. b. o godzinie 9. zrana, przed Deputowanym Konsyliarzem Sadu Ziemiańskiego Brükner, w nanaszéy Izbie Instrukcyinéy wyznaczone zostały, i na takowe ochote dzierzawienia maiących z tym oznaymieniem wzywamy: iż na końcu każdego roku gospodarczego dzierzawca ustąpić z dzierzawy musi, gdyby dobra droga subhastacyi przedane być miały. Inne warunki dzierzawy w naszéy Registraturze przeyrzane być mogą. Każdy licytant zło. zyć ma kaucya Tal. 200.

Poznań d. 7. Kwietnia 1824. Król. Prus. Sąd Ziemiański. Bekanntmachung.

Das jur Unton b. Korptomefifchen Concurd : Maffe gehörige Gut Chwalfo= wo und Borwert Czartfi, foll anderweis tig auf 3 Jahre von Johannis biefes Jahres bis dahin 1827 verpachtet merben, und hierzu ift ein neuer Termin auf ben 22. Juni c. Bormittags um 9 Uhr vor bem Landgerichtsrath Sebd= mann bier in unferm Gerichte = Schloffe angesetst.

Wer bieten will, hat, bevor er zur Licitation jugelaffen werden fann, 500 Mtlr. als Caution baar ober in Pfand= briefen bem Deputirten gu erlegen.

Die Bedingungen fonnen in der Regiffratur ju feber Beit eingesehen werben. Posen den 4. Mai 1824.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Obwieszczenie.

Wieś Chwalkowo i folwark Czartki do massy konkursowéy Antoniego Korytowskiego należące, na 3 lata od S. Jana r. b. aż do tegoż czasu 1827. na nowo zadzierzawione bydź maią. W tym celu termin na dzień 22. Czerwca r. b. zrana o godzinie o. przed Konsyliarzem Sadu Ziem. Hebdinann wyznaczonym został. Kto przypuszczonym bydź ma do licytacyi, winien wprzód kaucyą 500 tal. w gotowiźnie lub fandbriewach Deputowanemu złożyć.

Warunki licytacyi w registraturze naszéy każdego czasu przeyrzane bydź

mogą.

Poznań d. 4. Maia 1824.

Król. Pruski Sad Ziemiański.

Berpachtung.

Das im Schrodaer Kreife belegene, den Ludwig Erzeinstischen Erben gehöris ge Gut Chlapomo nebft den bagu gehoris Ludwika Trzeinskiego należące, i gen Borwerfen und hollandereien, foll in brei Abtheilungen von Johanni b. J. ab, auf brei hinter einamber folgende Jahre offentlich verpachtet werben. hierzu fteht ein Termin auf ben 28. Juni c. bor bem Landgerichte = Referendarius

Obwieszczenie.

Dobra Chłapowo w Powiecie Sredzkim położone, do Sukcessorów przyległe do tychże folwarki i hollendry poiedyńczo od S. Jana r. b. na trzy następne lata publicznie wydzierzawione być maią. W tym celu wyznaczony iest termin na dzień 28. Czerwca r. b. zrana o godziKantak Bormittags um 9 Uhr in unserm Gerichte-Schlosse an, zu welchem wir Pachtlustige einladen.

Die Bedingungen fonnen in ber Regi=

ftratur eingefeben werben.

Wer bieten will, hat, bevor er zur Licitation zugelassen werden kann, 300 Athlr. als Caution bem Deputirten zu erlegen.

Pofen ben 3. Mai 1824.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

nie 9téy, przed Deputowanym Referendaryuszem Kantak, w naszym zamku sądowym, na który ochotę dzierzawy maiących zapozywamy.

Warunki w Registraturze naszéy

przeyrzane być mogą.

Kto licytować chce, winien, nim do licytacyi przypuszczonym być może, kaucyą 300 Tal. Deputowanemu złożyć.

Poznań d. 3. Maja 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Proclama.

Es werden alle unbefannten Raffen= glaubiger bes erften Bataillons 37ten Infanterie = Regimente ju Bromberg hierdurch vorgeladen, ihre Unspruche an bie gebachte Caffe aus bem Zeitraum bom iften Januar bis Ende December 1823 in termino ben 1. Juni a. c. bor bem herrn Landgerichterath Dan= nenberg im hiefigen Landgerichte = Locale anzumelben und nachzuweisen, widris genfalls fie bamit werden pracludirt und nur an benjenigen verwiesen werben, mit welchem fie contrabirt haben, ober ber bie ihnen gu leiftenbe Bahlung in Empfang genommen und ihnen nicht abgegeben hat.

Bromberg ben 26. Januar 1824. Rbnigl. Preufisches Landgericht.

### Proclama.

Zapozywa się wszystkich nieznaiomych Wierzycieli Kassy Igo Batalionu 37 Półku piechoty w Bydgoszczy stoiącego, aby o swych pretensyach do rzeczoney Kassy z czasu od 1. Stycznia aż do ostatniego Grudnia 1823 r., w terminie dnia 1 go Gzerwca r. b., przed W. Dannenberg Sędzią w mieyscu posiedzeń podpisanego Sądu donieśli i takowe udowodnili, gdyż w razie przeciwnym z niemi zostana wykluczeni, i tylko do tego odesłani, z którym kontrakt zawarli, lub który zaplacić im się maiące pieniądze odebrał, a im onych nieodał.

Bydgoszcz d. 26. Stycznia 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

tare in the party of the control of

the transfer of the palling of the same transfer of

The Atlantique of the Contraction of the Atlantic Atlantic Contraction of the Atlantic

The course he as a small color of the same of the same Talles of the Armer discounting the source programme and the college of

" - " John Sheet general"

Befanntmachung.

Bon ber im Roffner Rreife belegenen abelichen herrschaft Czempin, foll bas Dorf Rranfowo plus licitando in eine breijahrige Zeitpacht, b. i. von Johanni 1824 bis dabin 1827, ausgethan merben.

Bur Lieltirung hierauf fieht Termin auf den 22ten Junius c. in unferm Sigunge = Saale, por bem Deputirten Landgerichte = Rath Gabe bierfelbft an, und wir laben alfo Pachtluffige ein, in Diefem Termine gu erscheinen, und ihre Gebote abzugeben, bemerfen auch, baß ber Bufchlag an ben Beftbietenden mit Genchnitung ber Ren glaubiger erfolgen wird, und baß bie Bedingungen biefer Pacht in unferer Regiffratur eingeseben merben fonnen.

Frauftadt den 29. April 1824.

Rhnigl. Preußisches Landgericht.

Obwiesczenie.

Z maiętności Czempińskiey w Powiecie Kościańskim położoney wieś Kraykowo pluslicytando w trzytetnią dzierzawe t. i. od St. Jana 1824. aż do tegoż czasu 1827 roku wypusczo-

na bydź ma.

Do licytowania na takowa iest termin na dzień 22. Czerwca r. b. w naszey izbie sessyiney przed Delegowanym Wnym Gaede Sędzią Ziemianskim tu w mieyscu wyznaczony i zapozywamy przeto ochotę do dzierzawienia maiących, ażeby się w terminie tym stawili i licyta swoie podali, nadmieniaiąc oraz, iż przysądzenie na rzecz naylepiey podaiącego za przyjęciem Wierzycieli realnych nastąpi, i że kondycyc w Registraturze naszey przeyrzane bydż moga.

Wschowa dnia 29. Kwietn. 1824. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Befanntmadung.

Bon dem unterzeichneten Koniglichen Landgerichte wird hiermit bekannt gemacht, daß ber jur Berpachtung bee, im Rrobner Greife belegenen Guts Do= gowo, nach ber Berfugung bom 23. Februar e, auf ben 2. Juni c. anftebenbe Termin aufgehoben, und hierzu ein neuer Bietungs = Termin auf ben 30. Juni c. Bormittage um g Uhr vor bem Deputirten Landgerichterath Schmidt angefeht ift. Bir fordern Pachtluftige hierdurch auf, in diefem Termin auf hiesigem Landgericht entweder personlich oder burch einen gulaffigen Bevollmach= tigten gut erscheinen, ihre Gebote abjugeben und zu gewärtigen, baß an ben Meift = und Beftbietenden bie Pacht überlaffen werben wird, in fofern nicht gefetliche Umftande eine Ausnahme gu= Laffen.

Fraustadt ben 22. April 1824. Ronigl. Preuß. Landgericht.

# Obwiesczenie.

Podpisany Królewski Sad Ziemiański podaie ninieyszém do wiadomości, iż termin do wydzierzawienia. dobr Rogowa w Powiecie Krobskim położonych, według obwieszczenia z dnia 23. Lutego r. b. na dzień drugiego Czerwca t, r. wyznaczony, odroczonym, i w celu tym nowy termin licytacyiny na dzień 30. Czerwca r. b. zrana o godzinie giéy, przed Delegowanym W. Schmidt, Sedzia Ziemiańskim naznaczony został. Wzywamy więc ochotę do podięcia dzierzawy maiących, ażeby się w terminie powyższym w tuteyszym Sądzie Ziemiańskim osobiście, lub przez upowaźnionych pełnomocników stawili, licyta swoie podali, a natomiast spodziewali się, iż naywięcey i naylepiey podaiący do dzierzawy przypuszczonym zostanie, skoro prawne okoliczności wyiątku niedozwolą.

Wschowa dnia 22. Kwietnia 1824. Król. Pruski Sad Ziemiański. Subhaftations=Patent.

Ein zu Pleschen unter Nro. 5 auf dem Markte belegener Bauplatz, worauf ein kleines Häuschen steht, ein halbes Quart Acker und ein Gemüse = Garten, welches alles auf 331 Athlr. 20 sgr. gerichtlich abgeschäht worden ist, und zum Nachlaß des Johann Zywiecki geshört, soll auf den Antrag der Gläubiger meistbietend gegen gleich baare Bezahstung in Preuß. Courant verkauft werden.

Wir haben hierzu einen Termin auf ben 23. August d. J. Bormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichtsrath Lenz im hiefigen Locale anderaumt, und laden hierzu Kauflustige und Zahlungsfähige hierdurch vor, und hat der Meistbietende nach erfolgter Genehmigung von Seiten der obervormundschaftlichen Behörde den Zuschlag zu gewärtigen.

Die Tare fann ju jeder Zeit in unferer Registratur eingesehen werden.

Krotoschin ben 15. April 1824.

solventy divis 22 Kwieria 1027.

life he imei I bee iden

Ronigl, Preuß, Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Plac w Pleszewie na rynku pod Nr. 5. wraz z domkiem położony tudzież półkwarcie roli i ogrod, które to nieruchomości do pozostałości niegdy Jana Żywieckiego należące, na 331 Tal. 20. śgr. sądownie ótaxowane zostały, na wniosek Wierzycieli za gotową zaraz zapłatę w kurancie pruskim publicznie sprzedane bydź maią. Wyznaczywszy tym końcem termin na dzień 23. Sierpnia r. b. zrana o godzinie gtey przed Deputowanym Sędzią W. Lenz w mieyscu posiedzenia Sądu tuteyszego, wzywamy chęć kupna i zdolność posiadania maiących, aby się w terminie tym stawili. Naywięcey daiący po nastapionem potwierdzeniu z strony władzy nadopiekuńczey przyderzenia spodziewać się może; Taxe zaś każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzeć wolno.

Krotoszyn d. 15. Kwietnia 1824. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Manifest ben co. Complete

Derpachtung.

Die Halfte bes im Abelnauer Kreise belegenen, zum Nachlaß ber Valerian und Marianna von Wegierstischen Ches leute gehörigen Guts Wegier, soll auf ben Antrag ber Interessenten auf 3 nach

# ZADZIERZAWIENIE.

Morral Transplant Lange

Połowa wsi Węgier w Powiecie Odalanowskim położona do pozostałości po niegdy Waleryanie i Maryanie małżonkach Węgierskich należąca, ma na wniosek interessentów na trzy einander folgende Jahre und zwar von Johanni d. J. ab, bis bahin 1827 meist= bietend verwachtet werden.

Bir haben hierzu einen Termin auf ben 12. Juni d. J. Bormittags um 9 Uhr vor bem Deputirten Landgerichtse- Rath v. Kurcewski im hiefigen Gerichtse- Locale anberaumt, und laden hierzu pachtlustige und resp. Pachtfähige hierzurch vor. Die Pachtbedingungen konnen 14 Tage vor dem Termine ab, zu jeder Zeit in unserer Registratur eingezsehen werden.

Rrotofdin ben 30. April 1824. Rbnigl. Preuß. Landgericht.

po sobie idące lata a to od Sgo Jana r. b. aż do Sgo Jana 1827. więcey daiącemu bydź zadzierzawioną.

Do zadzierzawienia tego wyznaczyliśmy termin na dzień 12sty Czerwca r. b. rano o godzinie g. przed Deputowanym Sędzią Wnym Kurcewskim tu w lokalu sądowym, na który ochotę dzierzawienia i zdolność posiadania maiących, ninieyszem zapozywamy. Warunki dzierzawy zacząwszy dwa tygodnie przed terminem, każdego czasu w naszey Registraturze przeyrzane bydź mogą.

Krotoszyn d. 30, Kwietnia 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański,

# Berpachtung.

Das im Abelnauer Kreise belegene, unter unserer Gerichtsbarkeit gehörige Gut Macznik und die Deserte Kzeka, sollen von Johannis d. J. dis Johannis k. J. diffentlich verpachtet werden. Diese Verpachtung geschieht in Pausch und Bosgen ohne Anschlag.

Wir haben hierzu einen Termin vor bem Landgerichtsrath Kaulfuß auf ben Tyten Junic. Bormittags um 9 Uhr angesetzt und laden Pachtlustige hiermit ein, in diesem Termine zu erscheinen und ihre Gebote abzugeben, demnächst

# Wydzierzawienie.

Dobra w Powiecie Odalanowskim położone do Juryzdykcyi naszey należące wraz z pustkowiem Rzeką od Sgo Jana r. b. aż do Sgo Jana roku przyszłego publicznie wydzierzawione bydź maią. Wydzierzawienie to następuie ryczałtem bez anszlagu. Wyznaczywszy tym końcem termin na dzień 19. Czerwca r. b. przed Wnym Sędzią Kaulfuss, wzywamy chęć dzierzawienia maiących, aby się w terminie tym stawili i licy-

aber ben Zuschlag an ben Meiftbietenben zu gewärtigen.

Die Pachtbedingungen konnen in ber

Registratur eingesehen werben.

Rrotofdin ben 12. April 1824. Ronigl. Preuf. Landgericht. ta swe podawszy przybicia na rzecz naywięcey daiącego oczekiwali.

Warunki dzierzawne w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Krotoszyn d. 12. Kwietnia 1824. Krol. Pruski Sąd Ziemiański.

ereid ville approved the latter appealed his ereid and group with the side of the dealer thanks which was a rest that by the

# Subhaftations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Pleschner Kreise belegene, dem Leo von Mierzewski zugehörige Gut Twarsdowo, welches nach der gerichtlichen Tare auf 39,327 Athlr. 2 sgr. 4 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Austrag der Gläubiger Schulden halber defentlich an den Meistbictenden verkauft werden, und die Bietungs = Termine sind auf

den 31. August C.,
ben 30. November c., und
der peremtorische Termin auf

ben 1. Marz 1825., vor dem Landgerichtsrath Roquette Morgens um 9 Uhr allbier angesetzt.

Besitzsähigen Kaufern werden biese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letten Termin das Grunstück dem Meistbietenden zugeschlasen werden soll, in sofern nicht gesetzliche Grunde dies verhindern.

Patent Subhastacyiny.

Dobra Twardowo pod Juryżdykcyą naszą, w Powiecie Pleszewskim położone, do Ur. Leona Mierzewskiego należące, które podług sądownie sporządzoney taxy na 39327 tal. 2 śgr. fen. 4 są ocenione zostały, na żądanie Wierzycieli z powodu długow publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem Termina licytacyjne

na dzień 31. Sierpnia, na dzień 30. Listopada r. b. termin zaś peremtoryczny

na dzień I. Marca 1825. zrana o godzinie 9. przed Wnym Sędzią Roquette w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia mających uwiadomiamy o terminach tych z nadmieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey dającemu przybitą zostanie, ieżeli prawne na przeszkodzie nie będą powody.

Uebrigens sieht innerhalb 4 Wochen bor dem letzten Termine einem jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Die Tare fann ju jeder Zeit in unferer Registratur eingesehen werbeu.

Krotoschin ben 10 Mai 1824.

Konigl. Preuf. Landgericht.

'ward store little braw'

W przeciągu 4ch tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taky zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Krol. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Die im Großherzogthum Posen im Kostener Kreize belegene Herrschaft Wilstowo, bestehend aus dem Gute Wilkowo nebst dem Vorwerk Bielawy und dem Gute Siekowko, wovon nach einer neuserdings aufgenommenen gerichtlichen Taxe das Gut Wilkowo nebst dem Vorwerk Vielawy auf 55158 Athlr. 3 ggr. und das Gut Siekowko auf 37576 Athr. 17 ggr. 8 pf. abgeschätzt worden, soll auf den Antrag eines Keals-Gläubigers subhassirt werden.

Hierzu find die Bietunge-Termine auf ben tsen Julius c.

ben isten October c., und ben 12 Januar 1825.

wovon der letzte peremtorisch ist, vor dem Deputirten Landgerichtsrath Gabe augesetzt worden.

Patent Subhastacyiny.

W Wielkim Xięstwie Poznańskim w powiecie Kościańskim położona maiętność Wilkowo, składaiąca się z wsi Wilkowa wraz z folwarkiem Bielawy i z wsi Siekowka, z których według nowo sporządzonéy taxy sądowéy dobra Wilkowo z folwarkiem Bielawy na 55,158 tal. 3 dgr. a dobra Siekowko na 37,575 tal. 17 dgr. 8 fen. ocenione zostały, na wniosek wierzyciela realnego subhastowana bydź ma.

W celu tym zostały termina licyta.

na dzień I. Lipca,

na dzień I. Października c.,

na dzień 12. Stycznia 1825., z których ostatni iest zawity, przed Delegowanym W Gaede Sędzią Ziemiańskim w pomieszkaniu naszem są-

Raufluftige werben baber hiermit vor= gelaben, fid) in diefen Terminen auf hie= figem Landgericht entweder perfonlich, ober burch legitimirte Bevollmachtigte einzufinden, ihre Gebote abzugeben und ju gewartigen, bag ber Bufchlag an ben Meift = und Beftbietenden, in fofern nicht gesetzliche Umftande eine Ausnahme geftatten, erfolgen wirb.

Bugleich werden bie bem Wohnort

nach unbefannten Real = Glaubiger, na= mentlich : die von Raczynskifchen Erben, ber Großmarschall Cafimir v. Raczynski, ber Mathens von Rwasniewsfi und bie bon Thomaszewskischen Erben, hierdurch porgelaten, ihre Gerechtsame besonders in bem letten peremtorifden Termin entweder perfonlich, oder durch ben ihnen jum Mandatarius ex Officio bestellten Juftig = Commiffarius Lauber mahrzuneh= men, widrigenfalls bem Meiftbietenben nicht nur ber Buschlag ertheilt, fondern auch nach erfolgter Erlegung bes Rauf= preifes die Lofchung ber fammtlichen ein= getragenen wie auch ber leer ausgehen= ben Forderungen, und zwar lettere ohne baß es zu biefem 3weck ber Production ber Inftrumente bedarf, berfugt werden mirb.

Fraustadt ben 12. Februar 1824. Ronigl. Preuß. Landgericht.

dowem wyznaczone. Ochote do kupna maiący zapozywaią się przeto ninieyszém, ażeby się w terminach tych osobiście lub przez prawomocnie upoważnionych pełnomocników stawili, licyta swe podali a natomiast spodziewali się, że przysądzenie na rzecz naywięcey i naylepiey podaiacego nastapi, skoro prawne okoliczności wyiątku niedozwolą.

Zarazem zapozywamy z mieysca pobytu nieznaiomych wierzycieli realnych, mianowicie: sukcessorów Raczyńskich, Kazimierza Raczynskiego Marszałka Wielkiego, Mateusza Kwaśniewskiego i sukcessorów Tomaszewskich, ażeby praw swych szczególniéy w ostatnim zawitym terminie osobiście lub przez przydanego im z Urzedu Mandataryusza W. Lauber Kommissarza sprawiedliwości dopilnowali, albowiem w razie przeciwnym nietylko przysądzenie na rzecz pluslicytanta nastąpi, ale też po złożeniu ceny kupna wymazanie wszelkich zaintabulowanych niemniey prożno wychodzących pretensyów a mianowicie ostatnich, bez okazania w tym celu instrumentów, rozporządzoném zostanie.

Wschowa d. 12. Lutego 1824. Król, Pruski Sad Ziem. Chictal = Citation.

Die Ester geborne Verchow verehelichete Bogt zu Lobsens, hat gegen ihren Ehemann den Bürger und Bäcker Sasmuel Vozt, welcher sich im Jahr 1822 von ihr begeben, wegen böslicher Verslassung auf Trennung der Ehe und Versurtheilung in die Ehescheidungs-Strafe geklagt.

Den genannten Bäcker Bogt laden wir daher hierdurch vor, sich in dem auf den 9. Julius c. vor dem versfammelten Kollegio des Landgerichts in diffentlicher Audienz, Morgens um 9 Uhr angesehten Termine in unserm Instruktions=Zimmer personlich oder durch einen gehörig legitimirten Bevollmächtigten einzusinden und sich über seine Entsfernung und auf den Antrag der Klägezin auszulassen.

Wenn er sich nicht gestellt, wird er in contumaciam der boblichen Berslassung seiner Ehefrau für geständig erachtet, die Ehe wird getrennt, er wird für den schuldigen Theil erklärt, und verurtheilt werden, den vierten Theil seines Bermögens der Klägerin als Ehesscheidungs Strafe zu entrichten.

Schneidemuhl ben 12. Februar 1824. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Cytacya Edyktalna.

Estera z Verchów Vogtowa obywatelka w Łobżenicy, podała naprzeciw małżonkowi swemu Samuelowi Vogt obywatelowi i piekarzowi tamecznemu, który się w roku 1822 od niey oddalił, z powodu złośliwego opuszczenia skargę, żądaiąc rozwiązania małżeństwa i skazania go na karę rozwodową.

Zapozywamy przeto ninieyszem rzeczonego Samuela Vogt, ażeby się w terminie na dzień 9. Lipća r. b. zrana o godzinie 9. przed składem Sądu podpisanego na publiczney tegoż audyencyi w izbie naszéy instrukcyiney wyznaczonym osobiście lub przez pełnomocnika dostatecznie legitymowanego stawił i na wniosek powodki względem swego oddalenia odpowiedział.

Wrazie niestawienia się złosliwe opuszczenie małżonki iego za przyznane uważanem, małżenstwo rozwiązane, on za winną stronę uznany i na odstąpienie czwartey części maiątku swego na rzecz powodki iako karę rozwodową skazany zostanie.

w Pile d. 12. Lutego 1824. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

# Befanntmachung.

Nach bem hier affigirten Subhastatione Patente, soll bas in ber Stadt Betsche unter ber Nro. 115 gelegene, Joseph Schansische Grundstück, welches auf 5489 Mtlr. 20 fgr. gerichtlich abgeschätzt ist, öffentlich an ben Meistbietenben verkauft werden, und es stehen dazu brei Termine, wovon der letzte peremtorisch ist, hier an der Gerichtsstelle

am isten Mat, am isten Juli, und am isten September b. J., por bem Landgerichterath v. Bajereff an.

Dies wird den Kauflustigen und Besithfähigen mit dem Bemerken bekannt gemacht, daß die Tare und die Kaufbedingungen in unserer Registratur eingefeben werden konnen.

Meferit ben 19. Januar 1824.

#### Obwiesczenie.

Podług wywieszonego tu patentu subhastacyjnego, grunta JPana Józefa Echausta w Pszczewie pod Nro. 115 położone, na Talarów 5489 śgr. 20 sądownie ocenione, publicznie naywięcey daiącemu w terminach na

dzień 1. Maia dzień 1. Lipca dzień 1. Września

z których ostatni peremtorycznym iest, sprzedane będą.

Oczem ochotę kupienia i posiadania zdołnych z tem nadmienieniem uwiadomiamy, iż licytacya na tuteyszym Ratuszu przez Sędziego Bajerskiego odbywać się będzie, i że taxa i warunki kupna codziennie w registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Międzyrzecz d. 19. Stycznia 1824.

Ronigl. Preuß. Landgericht. Krol. Prus. Sąd Ziemiański.

Befanntmadung.

Das in der Stadt Schwerin a. d. W. Birnbaumer Kreises unter Mro. 87 belegene Dickertsche Haus nebst Zubehör, welches auf 1803 Athlr. gerichtlich abgeschätzt ist, soll Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden. Dazu sieht ein peremtorischer Dietungs-Termin auf den 24. August c. bier an.

Dies wird Rauflustigen und Befitfa=

Meserif ben 29. Marg 1824.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie.

Domostwo Dekertów z przyległościami pod Nrem 87 w mieście Skwierzynie nad rzeką Wartą, w Powiecie Międzychodzkim leżące a sądownie na tal. 1803 ocenione, publicznie naywięcey daiącemu przedaném bydźma.

Tym końcem wyznaczony iest termin peremtoryczny do licytacyi ma dzień 24. Sierpnia r. b.

Co do powszechney podaie się wiadomości.

Międzyrzecz d. 29. Marca 1824. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiań-

Befanntmachung.

Nach bem hier affigirten Subhaffations-Patente, soll das in Bomst unter Nro. 95 belegene, auf 519 Athlr. abgeschätzte Grundstück öffentlich an den Meissbietenden verkauft werden, und es sieht dazu ein Termin auf den 3 ten August c. Vornittags um 9 Uhr an hiesiger Gerichtsstätte au.

Dies wird ben Kaufluftigen und Be-

Die Tare und Kaufbedingungen ton=

#### Obwiesczenie.

Stosownie do wywieszonego tu patentu subhastacyjnego, ma bydź grunt w mieście Babimoście pod Nrem 95 położony na 519 Talarów oceniony publicznie naywięcey daiącemusprzedanym.

Termin do licytacyi wyznaczony iest na dień 3. Sierpnia r. b. o godzinie gtey zrana na tuteyszym ra-

luszu.

O czem ochotę kupienia maiących i posiadania zdolnych ninieyszym się uwiadomia.

nen taglich in unserer Registratur einges feben werben.

Meferig ben : 9. Marg 1824. - Rbnigl. Preußisches Landgericht.

Taxa i warunki kupna codziennie w registraturze naszey przeyrzane bydź moga.

Międzyrzecz d. 29. Marca 1824. Królewski Sąd Ziemiański,

Befanntmachung.

Nach, dem hier affigirten Cubhastastions-Patente, soll das in Karge oder Unruhstadt unter Mro. 35 belegene, auf 651 Athlir. gerichtlich abgeschätzte Wohnshaus nehst Schmiede und Garten auf den Antrag der Erben öffentlich verkauft werzben; wozu der peremtorische Bietungs-Zermin auf den 18. August c. Bormittags um 9. Uhr an hiesiger Gerichtsestätte anderaumt ist.

Dies wird den Kaufluftigen und Be-

Meserit den 12. April 1824.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Obwiesczenie.

Podług wywieszonego tu patentu subhastacyjnego domostwo w Kargowie pod Nr. 35. położone, z kuźnią i ogrodem na Talarów 651 ocenione, na wniosek Sukcessorów publicznie naywięcey daiącemu w terminie peremtoryczno-licytacyjnym

na dzień 18 Sierpnia r. b. o godzinie g. zrana w lokalu sądowym wyznaczonym przedane bydź ma. O czem ochotę kupienia maiących i posiadania zdolnych uwiadomiamy.

Międzyrzecz d. 12. Kwietnia 1824.

Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmadung.

Rach bem hier affigirten Subhaftas fiond = Patente, foll bas in ber Stadt Reu = Tirschtiegel unter Nro. 147 beles Obwiesczenie,

Podług wywieszonego tu patentu subhastacyjnego, domostwo w mieście Nowym Trzcielu pod Numerem 147 położone, sądownie na Tal. 80 gene, auf 80 Athlie, gerichtlich abgeschähte Wohnhaus, bischtlich an den Meistbietenden verlauft werden, und es sieht dazu ein Termin hier in unserm Partheien-Zimmer auf den 30. Fuli c. Bornnittags um 9 Uhr an. Dies wird ben Kaussufigen und Besitzsähigen hier= mit bisentlich bekannt gemacht.

Meferit ben 29. Mary 1824.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

ocenione, publicznie naywięceydaią cemu przedaném będzie.

Termin peremtoryczny do licytacyi wyznaczony iest na dzień 30. Lipca r. b. odbywać się będzie na tuteyszem Ratuszu w izbie stron; co się ninieyszem ochotę kupienia maiącym i posiadania zdolnym, do powszechney podaie wiadomości.

Międzyrzecz d. 29. Marca 1824. Królewsko-Pruski Sąd Ziamiań-

ski.

Subhaftations = Patent.

Das im Virnbaumer Kreise gelegene, zur Krieasrath Boguslaus von Unruhschen erbschaftlichen Liquidations-Masse
gehörige und nach der gerichtlichen Tape
vom Fahre 1819 auf 99643 Athlr. 27
sgr. 6 ps. abgeschätzte adliche Gut Kozbitek nebst den dazugehörigen Vorwerken,
Mechnacz, Urbanowso und Heiden und
ben Forsten, soll im Wege der nothwendigen Subhastation auf den Antrag der
Erben und Gläubiger öffentlich an den
Meistbietenden verkauft werden.

Es werden baher alle Kanflustige, Befite und Zahlungsfähige hierdurch aufgefordert, sich in ben bazu angesetzten Terminen

am 4ten Februar,
— Ifen Mai.

- 7ten August 1824.,

wovon der letzte peremtorisch ift, auf bem hiesigen Partheien=Zimmer Bormit

Patent Subhastacyiny.

Dobra ślacheckie Rozbitek w powiecie Międzychodzkim leżące, do massy spadkowo-likwidacyine Ur. Bogusława Unruh Radzcy woiennego należące, a podług taxy sądowey z roku 1819. na 99643 tal. 27 śrgr. 6 den. ocenione, wraz z przynależącemi do nich folwarkami Mechnacz, Urbanowko i Heidchen, iako też borami, w drodze konieczney subhastacyi na wniosek sukcessorów i wierzycieli, naywięcey daiącemu publicznie sprzedane bydź maią.

Kupienia, posiadania i zapłacenia zdolnych wzywamy więt, aby się w terminach

na dzień 4. Lutego,
— dzień 1. Maja,
— dzień 7. Sierpnia,

wyznaczonych, z których ostatni peremtorycznymiest, w izbie naszéy tage um 9 ithe bor bem herrn Landge= richte = Mffeffor Soppe entweder perfonlich eber burch gefentich julaffige Bevollmach= tigte einzufinden und ihre Gebote abzu= geben.

Der Meiftbietende hat, wenn gefetsliebe Umftande feine Musnahmen gulaffen,

ben Bufchlag zu gewärtigen.

Die Taxe und Raufbedingungen fonnen täglich in unferer Registratur nach= gefehen werden.

Meserit den 1. September 1823.

Konigl. Preußisches Landgericht.

sadowey o godzinie o. zrana przed Deputowanym Assessorem Hoeppe, osobiście lub przez prawnie upoważnionego Pełnomocnika stawili i licyta swe podali.

Naywięcey daiący może bydź przybicia pewnym, ieżeli przeszkody prawne nie zayda.

Taxa i warunki kupna codziennie w regisraturze naszey sa do przeyrzenia.

Międzyrzecz d. 1. Września 1823 Królewsko - Pruski Sad Ziemiański.

Bekanntmachung.

Nach bem bier affigirten Gubhaftas tione-Patente, foll bas in Schwerin un= ter Mro. 349 gelegene, auf 258 Rthlr. abgeschätte Wohnhaus nebft Garten bf= fentlich an ben Meiftbietenben verfauft werden, und es fteht bagu ein Termin am 29. Juni c. bor bem herrn Land= gerichtsrath Lowe in unferm Partheiens Zimmer an.

Dies wird ben Raufluftigen und Befigrabigen mit bem Bemerfen befannt gemacht, baß bie Tare und Raufbebin= gungen in hiefiger Regiftratur eingefeben werden konnen.

Meferik ben 16. Februar 1824. Ronigh Preug, Landgericht.

#### Obwieszczenie.

Domostwo z ogrodem w mieście Skwierzynie pod Nrem 349. położo. ne, na Talarów 258 ocenione, publicznie naywięcey daiącemu podług wywieszonego tu patentu subhastacyinego przedane być ma.

Termin licytacyiny przypada na dzień 29. Czerwca r. b. Odbywać go będzie Sędzia Loewe, wlokalu sądowym na tuteyszym Ratuszu.

Poczem ochotę kupienia maiących i posiadania zdo!nych z tym oznaymieniem uwiadomiamy, iż taxa i warunki kupna w Registraturze naszéy przeyrzeć można.

Międzyrzecz d. 26. Lutego 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański, Befanntmachung.

Gemåß bes Auftrags Eines Konigt. Hochlobt. Landgerichts zu Krotoschin, follen folgende in der Stadt Raftow belegene Grundstücke, nehmlich:

1) bas auf bem Dichmarkt unter Nr.
10 belegene, in Riegel=Holz er=
baute Haus nebst Hintergebauben,
und anstoßenden Garten, auf 416
Rifr. 20 fgr. gerichtlich abgeschätt,

2) eine in Boblen erbaute Scheune, 66 Mtlr. 20 fgr. werth,

3) zwei befondere Garten, auf 50 Milr. taxirt,

4) eine Copanine, zwei Gewende lang, und 13 Skladen breit, auf 100 Rtlr. abgeschätzt,

5) eine zweite Copanine, zwei Geswende lang, 8½ Offaben breit, auf 50 Mtlr. taxirt,

6) eine britte Copanine 1½ Gemenbe lang, 10 Ekladen breit, auf 25 Mtlr., und

7) eine vierte Copanine, 3 Gewende lang, 12 Skladen breit, auf 83 Rtlr. 10 fgr., ferner

8) ein halbes Quart Acer, in brei Felbern abgetheilt, ein Gewende lang, und 44 Skladen in die Breite in allen brei Felbern ent= haltend, auf 66 Mtlr. 20 fgr. ab= geschätzt,

9) zwei Tazenicen, jebe ein Gewende breit, 19 und resp. 4 Stladen breit, zusammen auf 66 Rtlr. 20 fgr. gewürdigt, die zu den Johann Polfußschen Nachlasse gehören,

### Obwieszczenie.

W skutek polecenia Prześw. Sądu Ziemiańskiego w Krotoszynie, maią być nieruchomości następuiące, a to w mieście Raszkowie położone, iako to:

- dom. na Targowisku pod Nrem 10. położony, w ryglówkę stawiony, a wraz zabudowaniem tylném i ogrodem przyległym, na 416. Tal. 20 śgr. sądownie oszacowany,
- 2) stodoła w blochy stawiona, na 66 Tal. 20 śgr.
- 3) dwa ogrody osobne na 50 Tal. otaxowane,
- 4) kopanina dwa staia długa, a 13. składow szeroka, Tal. 100 zaś wartuiąca,
  - kopanina druga dwa staia długa, a 8½ składów szeroką, 50. Tal. otaxowana,
  - 6) kopanina trzecia 1½ stayia długa, 10 składów szeroka, 25 Tal. wartuiąca,
  - 7) kopanina czwarta, 3 staia długości, a 12 składów szerokości maiąca, 83 Tal. 10 śgr. wartuiąca,
  - 8) półkwarty roli, trzy pola maiące, staie iedno długie, a 44 składow we wszystkich polach, ogółem trzymaiące 66 Talarów 20 śgr. wartuiące,
  - Dwie Tążenice, każdastaie długości i 19 resp. 4. składy szerokości trzymaiące, ogółem na 66.

im Deae ber nothwendigen Gubhafta= tion berfauft werben.

Bu biefem Ende haben wir einen peremforischen Termin auf ben 13. Juli c. in loco der Ctadt Raffen angesett, gu welchem alle refp. Raufluftige und Acquisitionefabige biermit eingeladen werden, in dem oben angeführten Ter= min in bem bortigen Local bes Magiftrats fich zu gestellen, ihre Licita abzugeben, und ben Zuschlag ju gemartigen.

Die gerichtliche Tare, als auch die Berkaufsbedingungen fonnen gu jeder Beit in unferer Registratur nachgesehen merden ..

Oftrow den 18. Marg 1824. Ronigl, Preuf. Friedensgericht.

Tal. 20 sgr. oszacowane, do Sukcessorów Jana Polfusa należace, droga koniecz, subhastacyi sprzedane.

W tym celu więc wyznaczyliśmy. termin peremtoryczny na gruncie miasta Raszkowa na dzień 13. Lipca r. b., zapozywamy zatém wszystkich ochotę kupna i zdolność posiadania maiącycli, ażeby się w terminie tym w Magistracie tamteyszym stawili, licyta swe podali, i przyderzenia dla siebie oczekiwali.

Taxa sądowa nieruchomości tych, iakoliteż kondycye sprzedaży znayduią się każdego czasu w Registraturze sadu naszego do przeyrzenia.

Ostrów d. 18. Marca 1824. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Subhastatione = Patent.

In Rolge Auftrage bes Koniglichen Landgerichts zu Frauffaht, haben wir gur Resubhaftation bes bierfelbst unter Rro. 595 in der Rirchgaffe belegenen, ben Frang Schmannschen Erben gehori= gen, nach ber gerichtlichen Tare auf 138 Rithlr. 25 fgr. abgeschätzten Wohn= hauses, einen Termin auf ben 14ten Juni c. in unserm Geschafte-Locale an= beraumt, zu welchem wir Kauflustige und Befitfabige mit bem Bemerken ein= laben, daß ber Buschlag an ten Meiste oznaymieniem zapozywamy, iż naybietenden erfolgen foll, fofern nicht ge=

Patent Subhastacyiny.

W skutek polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie, wyznaczyliśmy do resubhastacyi domu tu pod Nrem 595 na ulicy Kościelney polożonego, do Sukcessorów Franciszka Lehmann należącego, sądownie na 138 Tal. 25 sbrgr. otaxowanego, termin na dzień 14. Czerwca r. b. w lokalu urzędowania naszego, na który ochote kupna i zdolność do posiadania maiących, ztym więcey daiącemu przyderzenie nafetiliche hinderniffe eine Ausnahme gus laffen,

Die Tare fann in unserer Registratur eingesehen werden.

Liffa den 3. April 1824. Konigl. Preuß. Friedensgericht. stąpi, ieżeli iakie prawne przeszkody w tym niezaydą.

Taxa może być w Registraturze

naszéy przeyrzana.

Leszno d. 3. Kwietnia 1824. Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu.

## Publicanbum.

Mit Bezug auf unsere Bekanntmachung bom 29. December v. J. bringen
wir hiermit zur bffentlichen Kenntniß,
daß wir zur Beräußerung des, ben hiefigen Fleischer Johann und Rosalia Tale,
tzwaskischen Eheleuten zugehörigen unter
Nro. 274 hier belegenen Wohnhauses
nebst Garren, da in dem hierzu am 5.
hujus' angestandenen Termin kein annehmbares Gebot abgegeben, auf den
Untrag der Interessenten einen abermaligen peremtorischen Termin auf den 15.
Juli c. in unserer Gerichts-Stube anderaumt haben, zu welchem Kaussussige
wir biermit einladen.

Boffin den 24. April 1824.

#### Obwiesczenie.

Z odwołaniem się do naszego obwieszczenia z dnia 29. Grudnta r. z. podaiemy ninieyszem do wiadomości publiczney, że gdy w w yznaczonym terminie dnia 5. m. b. do sprzedaży domu i ogrogu tuteyszego rzeźnika Jana Talerzyńskiego i iego małżonki Rozalii, własnego, tu pod Nrem 274 sytuowanego, przyzwoite licytum miebyło podane, na wniosek Interessentów wyznaczyliśmy peremtoryczny termin na dzień 15. Lipca r. b. w naszey Izbie sądowey, na który chęć kupienia maiących ninieyszem wzywamy.

Gostyń dnia 24. Kwietnia 1824. Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu.

Es wird bas von dem Konigl. hohen Ministerio des Handels unterm 20. Marg 1824 dem herrn General = Major Roblich, in der Monarchie diesseits der

Patent przez wysokie Ministerstwo handlu na dniu 20. Marca 1824 Generatowi Maiorowi Wnmu Rodlich w Monarchii z tey strony Wezery na 6 lat udzielony, za zezwoleniem ostatWefer auf feche Jahr ertheilte Patent mit Bewilligung bes letztern, in Ausfuhrung gebracht. Das Patent laufet:

1) auf eine neue und eigenthum= liche Urt die Ziegelerde zu bereiten,

2) auf die erforderliche Lehmbereitungs= Maschine,

3) auf die verbefferte Ziegel = Schneid= Maschine, wie sie in den Acten des Handels = Ministerii in Zeichnungen und Beschreibungen niedergelegt sind.

Unterzeichneter bringt dieses im Austrage, nach Borschrift, zur öffentlichen Kenntniß und ersucht alle diesenigen Herren Ziegelei und Gutsbesiszer und Andere, welche vielleicht die Absicht has ben könnten, die in diesem Patent bezeichneten Borrichtungen und neuen Berzeichneten Borrichtungen und neuen Berzeichneten Borrichtungen und neuen Berzeichneten Gewisse Undreise ausschließlich oder gemeinschaftlich in Anwendung zu brinzen, sich der nähern Bedingungen wegen in portofreien Briefen durch die Mauzersche Buchhandlung in Berlin, Postsetraße Nro. 2, an ihn zu wenden.

Berlin den 15. April 1824.

Patent que en entire Minimum

bridge or dain, a Marca 1800 Lanes

w detand anan a lwerestle weeks

Monach Wive to val a linear noil

lar udendony, za zezwoieniem ostate

Carl Better.

niego wykonany będzie. Patent ten opiewa:

- 1) przysposabiać ziemię do cegly na nowy i właściwy sposób,
- sposobienia gliny,
  - na polepszoną maszynę kraiania cegły, iak iey w aktach Ministerstwa handlu rysy i opisy złożone są.

Podpisany podaie to z polecenia, podług przepisu do wiadomości publiczney, i wzywa wszystkich posiedzicieli cegielniów i dor, tudzież innych, którychby zamiarem było, wyrażone w patencie tym przyrządzenia i nowe sposoby postępowania, całkiem lub w części, w niektórych obwodach wyłącznie lub wspólnie zastósować, aby się względem bliższych warunków frankowanemi listami przez Drukarnią Maurera w Berlinie na ulicy pocziowey Nro. 2. do niego udali.

Berlin dnia 15. Kwietnia 1824.

White has very car about folian

Aliminerio besoned and organistic

minute seems with the second second

While it in the Monerchie diedicits over

Karol Vester.